# Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabende, den 24. October 1818.

#### Angekommene Frembe bom 19ten October 1818.

Herr Graf v. Niemojewsti aus Falencic, t. in Nro. 1 St. Martin, Herr Gutsbesitzer v. Sczytnicki aus Golin, Hr. Gutsbesitzer v. Malczewsti aus Babin, L. in Nro. 243 Breslanerstraße; Hr. Graf v. Dzieduszycki aus Cziskowo, Hr. Gutspesitzer v. Sultowsti aus Kasinowo, Hr. Gutsbesitzer Garbrecht aus Polskawies, L. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Urbanowsti aus Chtapowo, L. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Erbherr v. Koszucki aus Psiarstie, I. in Nro. 26 Waslischei; Hr. Graf v. Flowiesti aus Gaez, Hr. Erbherr v. Lubsowsti aus Pomarzasnet, L. in Nro. 100 Walischei; Hr. Graf v. Glyszeynsti aus Gurke, L. in Nro. 166 Friedrichsstraße.

Den goffen Detober.

Herr Erbherr v. Otocki aus Pictrzykowo, Hr. Gutsbesitzer v. Kierski aus Budziszewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Przestek, Hr. v. Czapski gewes. poln. General aus Bromberg, I. in Nro. 394 auf ber Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Seredzinski aus Sirakowo, I. in Nro 210 auf ber Wilhelmöstraße.

Den 21ften October.

Hr. v. Paledini Kaiferl. Defterreichischer General aus Minnagora, Frau Generalin v. Dombrowska aus Winnagora, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Graf v. Chlapowski aus Lopuchowo, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Radolinski aus Siernik, Hr. Gutsbesitzer v. Mostzynski aus Rogaczewo, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Abgegangen.

Hr. Gutsbesitzer v. Sicrafowski; Hr. Oberamtmann Boquet; Hr. Sonntath engl. Lieutenant; Hr. Gutsbesitzer v. Malczewski; Hr. Gutsbesitzer v. Moraczewski; Hr. Graf v. Bolowicz, Hr. Graf v. Binkowski, Hr. Graf v. Niemojewski, Subhaftatione= Patent.

Das allbier sub Nro. 349 ber Altstadt bei ber Malmuble belegene, ehemals bem Raufmann Belling und jest zu ber Concurd = Maffe bes Banquiers David Ephraim zu Berlin gehörige Wohnhaus nebft Nebengebaude hofraum und Garten, foll auf ben Untrag bes Roniglichen Hoffiscal Leitner als Curator bes gedach= ten bei bem Roniglichen Preufischen Rammergericht zu Berlin schwebenden Concursed in bem vor bem Landgerichte= Affeffor Brufner in unferm Gerichtefale auf ben Iften December a. c. Bormittage um 10 Uhr, auf den 29ften Janar 1819, Bormittags um to Uhr; auf ben 3 tften Marg 1819 Vormittags um 10 Uhr ange= fetten Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, offentlich gegen baare, in Preuf. Courant ad Depositum bes ermabnten Koniglichen Rammergerichts zu erfolgende Erlegung bes Meiftgebote ver= fauft werben.

Das gedachte Haus besteht aus zwei Etagen, wovon die obere aber zur Halfte im hinter = Theile von Holz in Fachwerk erbaut ift.

Dasselbe ist laut der jeht gerichtlich erneuerten Tare auf 7023 Athle. 18 ggr.
abgeschäht worden. Die Tare und die Rausbedingungen können in der Registratur des unterzeichneten Landzerichts, oder auch bei dem hiesigen Justiz-Commissarius Beißleder als Substituts des Ephaimschen Concurs-Curator von den Rauslustigen nachgeschen werden. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z przybudowatilami, podworzem i ogrodem, pod liczbą 349 w Starem mieście położony, dawniey do kupca Hellinga, a teraz do massy konkursowey Bankiera Dawida Efraima z Berlina należący, na wniosek Królewskiego Fiskala Nadwornego Leitner Kuratora rzeczonego konkursu w Królewskim Sądzie Kameralnym Berlinskim toczącego się, publicznie w terminach tym końcem na dzień I. Grudnia r.b. zrana o godzinie Iotey i 29. Stycznia 1819 zrana o godzinie 10., oraz w dniu 31. Marca 1819 zrana o godzinie Totey przed Deputowanym Assessorem Brükner wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, więcey daiącemu za gotowa w kurancie Pruskim do Depozytu rzeczonego Królewskiego Sądu Kameralnego nastąpić maiącą zapłata, przedany bydź ma.

Dom ten przedać się maiący składa się z dwoch piętr, z których dolne całe murowane, górne zaś w połowie w ryglowkę pobudowane iest.

Podług taxy sądownie odnowioney oszacowany iest rzeczony dom z przyjegłościami na 7023 tal. 18 dgr., którą to taxę, iako też warunki kupna, w Registraturze Sądu naszego, lub u Kommissarza Sprawiedliwości Weissleder iako Substytuta konkursu Efraima, każdy ochotę kupna maiący przeyrzeć może. Die Bestzfähigen Kaussustigen werden eingelaben, sich in dem angesetzten Termine personlich oder durch gesezlich zuläßige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Juschlag an den Meistebietenden mit vorheriger Einwissigung der Gläubiger und daß den in Kede stephenden Königlichen Kammergerichts zu Berlin erfolgen wird.

Schlüßlich werben auch biesenigen welsche an das zuborsteigende Grundstück Elsgenthums - ober andere Real = Ansprüche zu haben glauben, hiermit aufgefordert, folche spätestens in dem letzten Termine anzuhringen und zu bescheinigen, widrisgenfalls sie damit werden präcludirt und ihnen dieserhalb ein ewiges Stillschweisgen wird auferlegt werden.

Pofen ben 27. August 1818.

Ronigl. Preug. Landgerichte

Citatio edictalis.

Ueber ben Nochlaß des Chrysoftomus v. Lipsti auf Ludom, ist auf ben Antrag mehrerer Glaubiger wegen Insufficienz ber Maffe ber Konture eröffnet worden.

In Folge bessen werden alle diejenis gen, welche an den gedachten Nachlaß Forderungen zu haben wermeinen, nan mentlich aber die unbekannten Erben des hiesigen Rausmanns Johann Gottlieb Ochotę kupna maiących a do nabycia zdoiność posiadaiących wzywamy ninieyszem, aby się w rzeczonych terminach albo osobiście, albo przez t Pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, licita swe do protokułu podali, a więcey daiący spodziewać się może, iż za poprzedniczem zezwoleniem Wierzycieli, i rzeczonego Sądu Kameralnego konkursem ninieyszym dyryguiącego, przyderzenie przysądzonym mu będzie.

Nakoniec wzywamy ninieyszem wszystkich, którzy do przedać się maiącego gruntu prawo własności lub inne iakowe pretensyc realne mieć mniemaią, aby się naypóźniey w ostatnim terminie zgłosili, pretensyc te podali i udowodnili, wprzeciwnym albowiem razie z takowemi prekludowanemi zostaną, i wieczne milczenie nakazane im będzie.

w Poznaniu dnia 27. Sierpn. 1318. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wiadomo ninieyszem czyniemy, iż nad pozostałością niegdy Chryzostoma Lipskiego dóbr Ludom Dziedzica, na wniosek niektórych wierzycieli konkurs dla niedostatku massyotworzony został.

W skutek tego zapozywamy wszystkich, którzy do rzeczoney pozostalości pretensye rościć mniemają mieć

Deffert, für welchen auf Lubom eine Summe von 3000 Rthlr. eingetragen ift, biermit vorgelaben, in bem auf ben 14ten November b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Rath Cfopnif, im Lokale unfered Gerichts an= gefehten Liquidations = Termine perfon= lich, ober burch gesetslich zuläfige, gebo= rig legitimirte und mit Information versehene Bevollmachtigte zu erscheinen, ih= re Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleis benden mit ihren Forderungen praflu= birt, und ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

30 Mandatarien bringen wir bie biefigen Justizkommissarien Guderian, Przepalkowski, Sarnowski, Zaborowski und Mittelstädt in Vorschlag.

Pofen ben 8. Juni 1818.

Roniglid Preuß. Landgericht.

cników prawnie wylegitymowanych i dostateczna informacyą opotrzonych stawili, pretensye swe należycie do protokółu podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani zostana i wieczne w tey mierze milczenie. przeciw innym Wierzycielom nakazane im badzie. Na Mandataryuszów proponuiemy tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyana, Przepałkowskiego, Sarnowskiego, Zaborowskiego i Mittelstädta. Poznań d. 8. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

prawo, mianowicie zaś nieznajomych

Sukcessorow zmarłego Bogumiła De-

kerta Kupca tuteyszego, dla którego

Summa 3000 Talarów na dobrach

Ludomy są zaintabulowane, aby się

na terminie likwidacyinym dnia. 14. Listopada r, b., zrana o go-

dzinie otey przed Deputowanym Sko-

pnik Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu posiedzenia Sądu na-

szego osobiście lub przez Pełnomo-

Ebiftal = Borlabung.

Der Wilhelmine gebornen Patz, zuerst verehlichten Pflugrad, zuletzt verehelichten Musketier Jung, ist aus der letztwilligen Disposition der Accise-Aufseher Dahmsschen Schene zu Prenzlau die Summe von 48 Riblir, 1 ggr. 10 pf. zugefallen,

Pozew Edyktalny.

Testamentem zmarkego w mieście Prenzlow Dozorcy celnego Dahmesa i matżonki iego, przeznaczona iest dla Wilhelminy z Paetzów z 1go zameścia Flukratowey z ostatniego zaś Jungowey, summa 48 Tal, pidgrato fen. wynosząca, która się w depo-

welche fich im Deposito bes bortigen Stadtgerichts befindet.

Die verchelichte Jung ift im Jahr 1800 mit ihrem aus Pofen besertirten Chemann mitgegangen, und seitdem ihr Aufenthalt unbekannt geworden.

Auf ben Antrag bes Martin Friedrich Mablenborf laden wir baber bie vorbe= nannte Wilhelmine geborne Pag, gulegt verebelichte Jung, ober ibre etwannigen unbefannten Erben biermit ver, fich binnen 9 Monaten, und spatestens in bem am 21ften April 1819 Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten, Landge= richterath v. Bobrowefi, in unferm Gerichts-Lotale anstehenben Termine schrift= lich, ober perfonlich zu melden, und weitere Unweifung zu erwarten; bei bem Außenbleiben aber zu gewärtigen, baß bie verschollene Wilhelmine Das, verebelichte Jung, für tobt erflart, und ihr Erb= theil und fonftiges Bermogen ben fich ge= melbeten, und eventualiter bem Koniglis den Risto, Erbnehmern zuerkannt und ausgeantwortet werben foll.

Posen ben 1. Mai 1818.

Ronigl. Preußifches Lanbgericht.

zycie tamecznego Sądu mieyskiego znayduie.

Mąż rzeczoney Jungowey, będąc muszkietierem przy regimentie Generala Krusatz, w roku 1800 wraz z żoną wyżey rzeczoną zbiegł z Poznania. Pobyt iey teraznieyszy nie iest znaiomy.

Na wniosek Marcina Frydryka Mahlendorfa, wzywamy wspomniona Wilhelmine z Paetzów ostatnie zamężna Jungowa, albo też iey nieznaiomych nam Sukcessorów, ażeby się w przeciągu 9 miesięcy a naydaley w wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bobrowskim w zamku sadowym tuteyszym na dzień 21. Kwietnia 1819 zrana o godzinie 9 tey terminie, piśmiennie lub osobiście zgłosili, i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie wspomniona Wilhelmina zamežna Jungowa za umarłą uważaną i sukcessya wyżey wzmiankowana, lub iakikolwiek bądź maiątek, zgłośić się mogacym Sukcessorom, ewentualnie zaś Królewskiemu skarbowi przysądzony bedzie.

Poznań d. 1. Maia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Chiftal = Citation.

Rachbem von Geiten bes unterzeichneten Rouigt. Lanbgerichte uber ben Rachlag

Cytacya Edyktalna.

Gdy przez podpisany Królewski Sąd Ziemiański nad majątkiem odumarłego Papiernika Benjamina Hein-

bes zu Bledzianowo verstorbenen Papier= mullers Benjamin Beinrich Debnet, auf ben Untrag ber Erben ber erbschaftliche Liquidations = Drozeff eroffnet worden ift, fo werben hierdurch alle diejenigen, welche an ben Nachlaß bes Bejamin heinrich Debnel aus irgend einem Rechtegrunte Unipruche zu haben vermeinen, vorgela= den in bem ber bem Deputirten Landge= richte-Affessor Leng auf den 16 ten 3anuar 1819 Vormittage um 9 Uhr anberaumten Connotations = Termine in bem hiefigen Landgerichtshause personlich oder durch gesetlich julagige Bevollmade rigte, wogn ihnen bei etwaniger Unbekanntichaft ber Rriegesrath Brocker und bie Juftig-Rommiffarien Geliger und Michaife in Borfchlag gebracht werden, zu erscheis nen, ihre Anspruche zu liquidiren und burch Angabe der Beweismittel zu recht= fertigen.

Diesenigen, welche in diesem Termine ausbleiben sollten, haben zu gewärtigen baß sie ihrer etwanigen Borrechte verlustig erflärt und mit ihren Forderungen nur an bassenige was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden sollen.

Krotofchin ben 20. Juli 1818.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent. Bon bem Abniglichen Landgericht zu Bromberg wird hierdurch befannt ge-

richa Dehnela z Bledzewa, na wniosek Sukcessorów sukcessyiny Process likwidacyjny ofrworzonym został, przeto wszyscy ci, którzyby do tey pozostałości Beniamina Heinricha Dehnela bądź ziakiegokolwiek źródka prawnego pretensye pochodzące mieć mniemali, ninieyszém się zapozywaia, aby na terminie przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiań, skiego Lenz na dzień 16. Sty. cznia 1819. zrana o godzinie otey wyznaczonym w tuteyszym mieyscu posiedzeń Sądownictwa osobiście lub przez Połnomocnika prawnie upoważnionego, z których się w braku znaiomości woienny Konsyliarz Broeker. i Kommissarze Sprawiedliwości, Seliger i Mitschke do obrania sobie podawaią, stawili się, swe pretensye likwidowali, i takowe złożeniem dowodów usprawiedliwili.

Wszyscy ci, którzyby na tym terminie stawić się nie mieli, spodziewać się maią: iżby swoie iakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utracili, i z swemi pretensyami, iedynie tylko do tego coby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy, tudzież reszty pozostać się mogło, przekazanemi zostaną.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

9-Indies

Patent Subhastacyiny.

Z strony Królews iego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wiadom

macht, bag bas gur Schmidt Johann Wirotedifden Racglaß-Maffe gehörige zu gu Rafel in ber Berimer Strafe sub Nro. 145; belegene Saus nebft ber bagu gehorige Schmiede und Ruchen-Gurten jur Gubhaffation geftellt werben, und bie Biefungs-Termine auf ben 14ten Devember c.a., auf ben 14ten De cember c. a. und auf ben 14ten Januar 1819 angefett finb. Es wer= ben bemnach Raufliebhaber aufgeforbert, in biefen Terminen, besonders aber in bem letztern, welcher pereintorisch ift, Bormittage um o Ube vor dem Deputir= ten herrn Landgerichterath Dannenberg biefelbst, entweder in Person ober burch legitimirte Manbatarien, zu erscheinen, ihre Gebote ju verlantbaren, und bem= nachft ben Bufchlag bes quaft, Grundftude an ben Meifibietenden nach erfolgter Genehmigung ber obervormundschaftlichen Behorbe zu gewärtigen. Auf Gebote, bie erft nach bem britten Licitatione-Termine eingeben, fann feine Rucfficht ge= nommen werden.

Die Tare bes Grundstucks ift übrigens jeberzeit in ber hiefigen Registratur ein= zusehen,

Bromberg ben 20. Juli 1818.

Rbnigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Im Auftrage bes Königk. Landgerichts zu Krotofzon haben wir zum bffentlichen Berkauf ber zur Johann Szarawaraschen

ninieyszem się czyni, iako do massy pozostalości kowala Jana Mruteckiego w Nakle należący, na ulicy Berlińskiey pod Numerem 145 sytuowany dom z kuźnią do niego należącą i ogrodem warzywnym, pod subhastacya wzięty został i termina do przyjęcia licyta na dzień 14. Listopada r. b., na dzień 14. Grudnia r. b. na dzień 14. Stycznia 1819, wyznaczone zostały; wzywaią się przeto ochotę do kupna maiący, aby się w tychże terminach, sczególniew zaś na ostatnim iako zawitym przed południem o godzinie gtey przed Delegowanym Wm. Dannenberg Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego albe osobiście, lub przez legitymowanych Mandataryuszów, stawili, licita swe ogłosili, poczem naywięcey daiący przybicia rzeczonych nieruchomości po nastąpionym potwierdzeniu naywyższey Władzy Opiekuńczey spodziewać się może.

Na podania, które dopiero po 3cim licitacy inym terminie poczynione będą, żaden wzgląd miany bydź niemoże. Wreszcie taxę tey nieruchomości w każdym czasie wtuteyszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoszcz dnia 20. Lipca 1818. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.
W skutek polecenia KrolewskoPruskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, wyznaczylismy do sprze-

Nachlaß = Maffe gehörigen, in ber Stadt Grabow belegenen Grundftude, beftehend in einem bolgernen Saufe nebft Brau= und Brennerei, Garten und fonftigem Bubehor, welches zusammen auf 351 Mthlr. 8 ggr. abgeschätzt worben, einen Bietunge-Termin auf den 14ten Des cember c. an hiefiger Gerichtestelle an= befaumt, und laden Rauflustige bagu ein. Bugleich forbern wir alle biejeni= gen die einen Real = Unspruch an biefe Grunbftucte gu haben vermeinen, bier= mit auf, ihre Forderungen im gebachten Termin anzuzeigen, und nachzuweisen, widrigenfals fie damit, unter Auferlegung eines ewigen Stillschweigens, werben praclubirt werden.

Rempen ben 15. Ceptember 1818. Ronigl. Dreug. Friedensgericht.

daży gruntów do pozostałości po Janie Szarawara należacych i w mieście Grabowie położonych, składaiących się z domu drewnianego, browaru i gorzalni, tudzież ogrodu z przyległościami, ogólnie na 351 talarów 8 dgr. otaxowanych, termin na dzień 14. Grudnia r. b. na posiedzeniu Sadu swego i zapozywamy na tako. wy wszelkich ochotę do kupna maiacych. Przytem wzywamy wszelkich do tych gruntów realne pretensye rosczących, aby takowe w terminie oznaczonym. donieśli i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, z takowemi prekludowanemi beda i onymże wieczne milczenie nakazane zostanie.

Kempno d., 15. Września 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Publicandum.

Es follen in Termino ben 5 ten Do= bember a. c. Bormittags um 9 Uhr in dem hiefigen Friedensgerichte-Locale Die jum Machlaffe bes in Manche verftorbe= nen Dberforftere Unton v. Braunet geho= rigen Sachen, als Meubles, Sausgerathe, Glafer und Fanance, an den Meift Dietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant offentlich verfauft werbeu, welches bem Publico hierdurch befannt gemacht wirb.

Fraustadt ben 3. October 1818. Rbnigl, Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

### Obwiesczenie.

W terminie dnia 5. Listopada zrana o godzinie gtey, w zamieszkaniu tuteyszego Sądu Pokoiu sprzedane bydź maią rzeczy należące do pozostalości po zmarlym Nadleśniczym Antonim Braunek w Mochach. iako to: meble, sprzęty domowe, szklanki i faianse, więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie; o czém się Szanowna Publiczność uwiadomia.

Wschowa d. 3. Pazdziera. 1818.